## Intelligenz-Blatt ir das Großherzogthum Posen.

Antelligenj=Comtoir im Posthause.

№ 39. Montag, den 15. Februar 1841.

Ungekommene Fremde vom 12. gebruar.

Frau Guteb. b. Rurowska aus Lipnica, I. in Do. 35 Bredlauerftr.; Berr Meber, Doct. ber Med., aus Sagan, fr. Apotheter Gramich aus But, fr. Guteb. Floter aus Grzybno, I. im Hotel de Dresde; Br. Guteb. Tarnowefi aus Barfchau, Sr. Raufm. Labonie aus Beaune, I, im Hotel de Rome; Sr. Bau-Rondufteur Berner aus Berlin, Sr. Gutep. v. Nafieroweli aus Stegufjewo, 1. im Hotel de Paris; Die Grn. Guteb. v. Bieganefi aus Enfonto und v. Budgifzemefi aus Graffowo, I. im Hôtel de Hambourg.

1) Offener Arrest. Ueber das Ber- Areszt jawny. Na maigtek zbie. mogen bes entwichenen Raufmanne Gus glego kupca Gustawa Wilhelma Gottflav Bilhelm Gottschalf aus Posen, wor- schalk z Poznania, nad ktorym konüber am beutigen Tage ber Konfurd er= kurs dzis otworzony zostal, areszt jaoffnet worden ift, wird hierdurch der wny ninieyszem kladzie sie. offene Arrest verhängt.

mogen gehörigen Gelber ober geldwerthe niego pieniadze lub przedmioty war-Gegenstande in Sanben haben, werden angewiesen, folde binnen vier Wochen bei bem unterzeichneten Gerichte anzuzei= gen und mit Borbehalt ihrer Rechte gur gerichtlichen Verwahrung anzubieten.

Im Fall ber Unterlaffung geben fie ihrer baran habenben Pfand- und andes rer Rechte verluftig.

Alle diejenigen, welche zu diesem Ber- Wszystkim, którzy nalezace do tość pieniędzy maiące posiadaią, zaleca sie, aby o nich podpisanemu Sądowi donieśli i z zastrzeżeniem swych praw do depozytu sądowego ofiaro. wali ie.

> W razie nieuczynienia tego postradaia miane do nich prawo zastawu lub inne.

Bebe an ben Gemeinfculbner ober fonft einen Dritten gefchebene Bahlung ober Auslieferung aber wird fur nicht geschehen erachtet, und bas verbotwibrig Gezahlte oder Ausgeantwortete fur die Daffe anderweit von bem Uebertreter beigetrieben merben.

Pofen, am 10. Februar 1841. Ronigl. Dber = Landesgericht. I. Abtheilung.

Každa zaś na rece współdłużnika, lub kogo trzeciego uczyniona zapłata lub wydanie rzeczy, iako nienastapione uważanem, i zapłacona wbrew zakazowi ilość, lub wydana rzecz powtórnie do massy od przekraczaiącego ściagnioną zostanie.

Poznań, dnia 10. Lutego 1841. Król. Główny Sąd Ziemiański.

I. Wydziału.

Mothwendiger Verkauf. Sprzedaż konieczna. Land= und Stadt = Gericht gu

gene, bem Wilhelm Dehnel gehörige Das piermuble, die Dbermuble und Reumuble gengunt, fatitint allen Bubehor, jeboch mit Ausnahme ber im Schilbberger Rreife gu Difgyna sub No. 64 belegenen, ebens falle baju gehörigen, fogenannten Mat= this Stelle, abgeschätzt auf 1186 Rithir. 5 fgr. gufolge ber, nebft Sypotheten= fchein und Bedingungen in ber Regiftras tur einzusehenden Zare, foll am 19ten April 1841 Bormittage 11 Uhr an or: bentlicher Gerichtoftelle subhaftirt merben,

Sąd Ziemsko-mieyski offromo. w Ostrowie.

Die zu Bledzianow sub No. 4 beles Polożona w Bledzianowie pod Nr. 4, a do Wilhelma Dehnel należąca się papiernia, górna téż nową papiernia zwana, z wśzelkiemi przynależytościami, z wyiątkiem iednak należącey się do niey a w Olszynie pod Nr. 64 powiecie Ostrzeszowskim, sytuowanéy posladlości tak nazwanéy Matthis, oszacowana na 1186 Tal. 5 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 19. Kwietnia 1841 przez poludniem o godzinie i Itéy w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana, weż brongo globu do 196

Wszyscy niewiadomi pretendenci řealní wzywaią się, ažeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Alle unbefannten Real = Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Pratlufion fpateftens in Diefent Termine gu melben.

sout an instance of his had two

3) Der hanbelsmann Jackel Cohn aus Abelnau und die Wittme Johanna Wolf geborne Prochownik aus Sulmierzyce, haben mittelst Chevertrages vom 11. d. Wis. die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches bierdurch zur öffentlichen Kenntniß gestracht wird.

Offrowo, am 25. Januar 1841. Konigl. Land. u. Stadtgericht.

4) Mothwendiger Verkauf. Lands und Stadtgericht ju Lobfens.

Das in Lobsens sub Mro. 245 und 246 gelegene, ben Martin Luxschen Chesteuten zugehörige Grundstück, abgeschätz auf 894 Athlr. 11 fgr. 6 pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 24. Mai 1841 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subsbassirt werden.

friend Bereit Caspari i Jure Cale

5) Bekanntmachung. Der ham belömann Salomon Bock von hier und die Caroline Berliner aus Liffa haben mittelst gerichtlichen Vertrages vom 23. November v. J. die hier provinziell geltende allgemeine eheliche Gütergemeinschaft so wie die des Erwerbes ausgeschlossen, was hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Plefchen, ben 27. Januar 1841. Ronigl. Land= und Stabtgericht.

enuncy the flaquetti milyr poste

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Jaeckel Cohn handlerz z Odolanowa i owdowiała Joanna Wolf z Prochowników z Sulmierzyc, kontraktem przedślubnym z dnia 11. m. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Ostrowo, dnia 25. Stycznia 184r. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Łobżenicy.

Grunt pod No. 245 i 256 do Marcina Luxa małżonków należący, w Łobżenicy położony, oszacowany na 894 Tal. 11 sgr. 6 fen, wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 24go Maja 1841 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Obwieszczenie. Salomon Bock prowadzący handel tu ztąd i Karolina Berlińska z Leszna, wyłączyli kontraktem z dnia 23. Listopada r. z. istniącą w tuteyszy Prowincyj wspólność majątku oraz i dorobku, co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Pleszew, dnia 27. Stycznia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

कार किला का का कार्य का कार्य के किए के व

6) Der Rutschner Anton Gunther aus Petersborf, Rreis Fraustadt, und bie Anna Rosina geborne Jahn, haben mitztelst Ehevertrages bom 12. Januar b. J. die Gemeinschaft ber Güter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Frauffadt, am 26. Januar 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

7) Der Besiger ber Nelker Wassermuhle Mathias Dsowidzki und bessen Shefrau Catharina geborne Henke von hier, haben mittelst Ehevertrages vom 17. Oftober 1840 bie Gemeinschaft der Guter und best Erwerbest ausgeschlossen, welches hierz durch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Wollstein, am 16. Januar 1841. Konigl, Lands und Stadtgericht.

8) Der hiefige Kurschner Benbit Caspari und die Jette Goldberg, haben mittelft Ehebertrages vom 2ten b. M. bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierburch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wirb.

Inowraclaw, am 29. Januar 1841. Konigl. Land = u. Stadtgericht.

9) Mothwendiger Verkauf. Land: und Stadtgericht zu Schwerin.

Das sub No. 122/128 zu Blefen gelegene, bem Repomucen Stephan Man gehörige Muhlengrundfluck nebst Pertinenzien, bie Blefener hintermuhle gePodaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że chałupnik Antoni Günther z Piotrowic, w powiecie Wschowskim, i Anna Rozalia Jahn, kontraktem przedślubnym z d. 12. Stycznia r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli między sobą.

Wschowa, dnia 26. Stycznia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że Maciey Ossowidzki, posiedziciel młyna wodnego w Niałku, i tegoż małżonka Katarzyna z Henków, kontraktem przedślubnym z dnia 17. Października 1840 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 16. Stycznia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że tuteyszy kuśnierz Bendit Caspari i Jetta Goldberg, kontraktem przedślubnym z d. 2. b. m. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Inowracław, d. 29. Stycznia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski w Skwierzynie,

Młyn pod Nro. 122/128 w Bledzewie położony, Nepomucenowi i Szczepanowi May należący, z przyległościami, Bledzewski młyn pośle.

nannt, gerichtlich abgeschätzt auf 3235 Rthlr. gufolge ber, nebft Sppothefenschein und Bedingungen in ber Regiftratur ein= zusehenden Tare, foll am 21. Dai 1841 Bormittage 11 Uhr an orbentlicher Gerichtestelle fubhaftirt werben.

21ffe unbefannten Real = Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftens in Diefem Termine zu melben, word nie Wolf or dah

serial society be executed to the series

Schwerin, ben 26. Januar 1841. Ronigl. Land, und Stadtgericht. ". right og sight of sight

10) Steckbrief. Der unten naber befchriebene, wegen gewaltsamen Diebstahls bei uns gur Untersuchung gezogene 3im= mermann Jacob 3myslowefi aus Borge. cicgfi, Rrotofdiner Rreifes, bat geftern Belegenheit gefunden, aus dem hiefigen Inquisitoriate Sofe, wo er mit Solzhauen beschäftigt gewesen, zu entspringen.

Sammtliche Militair = und Civil = Beforden werden demnach dienftergebenft erfucht, auf ben genannten Berbrecher gu vigiliren, ihn im Betretungefalle ber= haften und an uns abliefern zu laffen. 1839, no stronger and, objectego, pre-

geuspildug Signalementor pie eish

Jacob Zmyslowski ift 40 Jahr alt, in Lagiemnit Krotofchiner Rreifes geboren, fatholifd, verheirathet, 5 guß 5 30ll Sfirn, buntelblonde Angenbraunen, grane odkryte czoto, brwi ciemno blond, Augen, gewöhnlichen Mund und Rafe, oory szare, nos zwyczayny, wasy

dni zwany, oszacowany sądownie na 3235 Tal wedle taxy, mogacéy być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registratu. rze, ma być w terminie dnia 21. Maja 1841 przed południem o godzinie 11téy w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Skwierzyn, d. 26. Stycznia 1841. Król, Sad Ziemsko-mieyskie

List gończy. Niżey opisany, o gwałtowną kradzież do indygacyi pociągnięty cieśla Jakób Zmysłowski z Borzęciczek, Krotoszyńskiego powiatu, znalazł dnia wczorayszego sposobność, z podwórza tuteyszego Inkwizytoryatu, gdzie rahaniem drzewa zatrudnionym był, zbiedz.

Wszelkie władze tak woyskowe iako i cywilne upraszamy zatem uprzeymie, aby na owego zbrodniarza baczne oko miały, i w razie spotkania go, aresztować i nam go dostawić zechcialy. Neet on the than my

combined to R y stoop is sugar and

Jakób Zmysłowski iest 40 lat stary, rodem z Łagiewnik, powiatu Krotoszyńskiego, katolik, żeniaty, wzrostu groß, hat dunfetblemes haar, eine freie Bistop 5 cali, ma wlosy ciemno blond, einen fleinen Ochnaugbare, fehlerhafte male, zeby niekompleine, podbroBahne, ovales Kinn, langliche Gefichtsbildung, gefunde Farbe, unterfetzte Geftalt, spricht polnisch und etwas deutsch, und hat außer einem Bruche, sonst weiter keine sichtbare besondere Reunzeichen.

Bekleibet war ber Entwichene mit einem alten blautuchenen Mantel, einer grautuschenen alten Befte, roth farirten wattirten Unterziehjacke, alten geflickten Pelzhosen, gewirkten weiß und gelben Tragebandern, einem roth geblumten Halbtuche, weiß leinenen Hembe, lebernen guten Stiefeln und einem alten schwarzen Filzhute.

Rogmin, ben 9. Februar 1841.

encipherybriob some att

Konigliches Inquisitoriat.

41) Bekanntmachung. Der Mühlenbesitzer Neudek zu Neumühle bei Ezarnikau, beabsichtige in seiner Mahlmühle noch einen Grüßgang anzulegen, welcher von den bereits vorhandenen Wasserrädern im Betrieb gesetzt werden soll, mithin eine Vermehrung derselben nicht zur Folzge hat.

Auf Grund ber Bestimmungen bes Allgemeinen Landrechts Theil I. Tit. XV. S. 229. seq. und ber Bekanntmachung im Amtsblatt pro 1837. Seite 274. wird dies zur Kenntnis des Publikums gebracht, mit dem Bemerken, daß etwanige Einwände gegen die beabsichtigte Anlage binnen 8 Wochen präslussischer Brist, vom Tage dieser Bekanntmachung angerechnet, bei dem unterzeichneten Landrathe auzumelden sind, widrigenfalls dem ze, Reudek der Landespolizeiliche Kons

dek okrągły, twarz podługowatą, cerę zdrową, iest postawy siadłey, mówi po polsku i cokolwiek po niemiecku, i niema oprocz ruptury innych widocznych znaków.

Przy ucieczce miał na sobie stary granatowy sukienny płaszcz, starą szarą sukienną westką, watowany kaftanik w czerwone kratki, stare spodnie skórzane, żółte białe szelki, płócienną białą koszulę, na nogach dobre bóty, na głowie stary czarny kapelusz, zaś na szyi miał chustkę czerwoną w kwiatki.

Koźmin, dnia 9. Lutego 1841. Królewski Inkwizytoryat.

Collegence, we can demand found a second

Obwieszczenie. Właściciel młyna Neudek w Nowém młynie pod Czarnkowem ma zamiar w swoim młynie ieszcze ieden ganek do kaszy założyć, który przez te iuż się znayduiące koła bieg swóy mieć będzie, przeto pomnożenie kół nie nastąpi.

W myśl rozporządzenia prawa powszechnego krajowego Cz. II. Tyt. XV. §. 229. i następnych, iako téż obwieszczenia w Dzienniku z roku 1837. na stronicy 274. obiętego, podaie się to do wiadomości publiczney z tem oznaymieniem, iż na przypadek uczynienia oppozycyi przeciw temu maiącemu nastąpić zakładowi, aby takową w przeciągu ośmiu tygodni od daty ninieyszey rachuiąc, pod prekluzyą podpisanemu Radzco-Ziemiańskiemu podali, ile że żądane zefene ju ber Ermeiferung seiner Muble zwolenie do pomnożenia pomnienio.

ertheilt werden wird. bei gene gentlem z stro-Charnifau, ben 5. Februar 1841. ny policyiney udzielonem zostanie. Czarnków, dnia 5. Lutego 1841. Roniglicher Landrath. Krol. Radzca Ziemiański.

Die Lieferung von 3000 Rlaftern fiefern Brennhols fur bie Feffungs = Bie= 12) gelein in Zabifowo fur bas Sahr 1841 foll, unter Borbehalt ber Genehmigung an ben Mindeftfordernden theilmeife, ober im Gangen verdungen werden. Die Liefes rungeluftigen haben gu bem Ende ihre Unerbietungen bis gum 24. Februar c. Morgens 9 Uhr, unter Bermert bes Inhalts auf ber Abreffe im Fortifitationes Bureau verfiegelt einzureichen, worauf die Eroffnung in Gegenwart ber fich einfinbenden Submittenten erfolgen foll, welche 14 Tage an ihre Gebote gebunden bleiben. Das Soly muß ausgewachfenes, gefundes, trodnes, fiefernes Rlobenholg fein, welches im Laufe bes Winters 1839/40 bereits gefchlagen ift. Die Ablieferungsorte find entweder: Die Ablage bei Luban, ober die Ziegeleien in Zabifowo felbft. Die Ablieferung bes holges erfolgt gur halfte bis Ende Mai; aur Salfte bis Enbe Juli c. Anerbietungen in unbestimmten Bahlen werden nicht angenommen. - Pofen, ben 4. Februar 1841.

Ronigliche Feffunge = Bau . Direction.

13) Ein nicht weit von ber Rege belegenes Gut, mit gang neuen maffipen Bohn = und Birthichafte Gebauden, ift mit, auch ohne Inventarium, aus freier hand zu verkaufen. Das Ureal beträgt 1100 Morgen, worunter 200 Morgen guter einschuriger Biefen, und 60 Morgen zweischuriger Biefen befindlich. Uder ift recht guter tragbarer Boben, und eignet fich auch jum Beigenbau. Die Winteraussaat ift 200 Scheffel. Das Gut liegt 3 Meilen von Bromberg und 1 Meile von einer lebhaften Kreisftadt entfernt. Das Rabere beim Unterzeichneten in ben Bormittageffunden von 8 - 12 Uhr. Pofen, den 12. Februar 1841. Mechlinski, wohnhaft im Goldarbeiter Rabectifchen Saufe

am alten Martt Do. 90 eine Treppe boch.

Rur Brennereibefiger. Bei G. G. Mittler in Berlin, Pofen, Bromberg und Gnefen ift fo eben erschienen und in allen Buchhandlungen gu haben: Das befte Ginmaischunges Verfahren und Gahrmittel mit grunem (frifdem) Malge, bon einem praftifchen Brenner. Preis 1 Rthlr. Wenn gleich ber Theorie nach ber 3med bes Malges nur bie Bilbung bes Diaftas ift, burch welches bie Starketheile ihre Hulfen zersprengen, und in Schleimzuder umwandeln, dieses Diastas aber durch die Darrhige nur verliert, so bedurfte es dennoch mehrjähriger praktischer Versuche, um mit sicherem Erfolge von Grunmalz eine noch höhere Ausbeute zu erzielen. In Rucksicht nun auf die Entbehrung der Darren und Mühlen wird est gewiß jedem Vrennereibesiger höchst erfreulich senn, ohne erst erfolglose Versuche zu machen, daszenige Verfahren mit Grunmalz kennen zu lernen, welches sich als das einfachste und beste bewährt.

- 15) Anzeige. Pharmaceuten, welche ihrer Studien und event. Prufungen wegen sich nach Berlin begeben wollen, finden in dem bortigen pharmaceutischen Institute jederzeit, insbesondere aber zu Oftern und Michaelis im Jahre freundliche Aufnahme, und werden ihnen die sehr billigen Bedingungen von dem Unterzeichnesten auf posifreie Briefe gern mitgetheilt. Die Bortheile, welche das Institut sirebirenden Pharmaceuten in jeder Rucksicht gewährt, sind so allgemein anerkannt, daß es keiner nahern Auseinandersetzung derselben bedarf. Prof. Linde 8.
- 16) Ein Sohn rechtlicher Eltern, mit gehörigen Schulkenntniffen versehen, findet in einer hiefigen Apotheke unter vortheilhaften Bedingungen als Lehrling ein Unterstommen. Nähere Auskunft ertheilt die Zeitungs-Expedition von B. Decker & Comp. in Posen.
- 17) Fur Blumenfreunde. Blübende Spacinthen in allen Farben unter Nummer und Namen verkauft die Saamenhandlung Gebr. Auerbach.

the south and second control and the second c

and the about the contract of the contract of

18) Schon bluhende Hnacinthen sind zu billigen Preisen zu haben bei Fr. Gunther.